# Ner 101 i 102.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 23 Lipca 1845 r.

Nro 5011.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Gdy Senat Rządzący Uchwałą z dnia 30 Maja r. b. Nro 2347 D. G. S. zapis całego majątku z gotowizny paręset Złp. wynoszącej i szczupłych ruchomości składającego się, przez zmarłego Staroz. Samuela Leffmana Cohut na fundusz gminy Starozakonnych Niemięckich uczyniony, w ślad Art. 910 K. C. z zachowaniem praw osób trzecich zatwierdził: przeto Wydział czyn ten pożyteczny i dobro obdarowanego Instytutu na celu mający, do powszechnej podaje wiadomości.

Kraków dnia 23 Czerwca 1845 roku.

STREET IS

Heliwapilara In Wolff

Senator Prezydujący Kopff. Referendarz L. Wolff. Nro 5158.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Gdy Senat Rządzący Uchwałą z d. 6 Czerwca r. b. Nro 2516 D. G. S. zapis przez PP. Stanisława i Annę z Duninów Hrabstwa Wąsowiczów w kwocie Złp. 3000 uczyniony, od której summy procent na nabożeństwo i utrzymywanie kaplicy Tylickiego kosztem Zapisodawców w kościele katedralnym na Zamku wyrestaurowanój ma być corocznie obracanym, zatwierdził: przeto Wydział czyn ten jako chwalebny do publicznej podaje wiadomości.

Kraków dnia 4 Lipca 1845 roku.

Senator Prezydujący Корги.

Za Referendarza Rajski.

to thence thankage I charact a time 311

Nro 5179.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Na właściwej drodze odebrawszy uwiadomienie, że w czasie pożaru z dnia 19 na 20 Maja r. b. we wsi Płazie nastąpionego, w niesieniu pomocy odznaczył się Franciszek Łatko Zwierzchnik téjże wsi; Wydział temuż publiczną pochwałę ninicjszym oddaje.

Kraków duia 20 Czerwca 1845 roku.

Senator Prezydujący Koppe. Referendarz L. Wolff. Nro 6070. To manger buildy to oberent tom this harmones is fed justice

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 8 b. m. i r. Nro 3349 odbędzie się w Biórach Wydziału na d. 30 t. m. i r. o godzinie 11 z rana publiczna głośna in minus licytacya, na wypuszczenie w przedsiębiorstwo urządzenia ganków i loków w domu Rządowym pod L. 156/7 w obwodzie Zamku Krakowskiego sytuowanym, a to stosownie do planu i kosztorysu powołaną Uchwałą zatwierdzonych. Cena do pierwszego wywołania w kwocie Złp. 2514 gr. 7 naznacza się; na vadiem każdy z pretendentów złoży kwotę Złp. 260, inne warunki w Biórach Wydziału w godzinach kancellaryjnych przejrzane być mogą.

Kraków dnia 15 Lipca 1845 roku.

Senator Prezydujący Koppr. Referendarz L. Wolff.

Nro 6275.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Gdy Senat Rządzący Uchwałami z dnia 16 Grudnia 1844 r. Nro 6142 D. G. S. i z dnia 17 Marca 1845 r. Nro 1273 D. G. S. zatwierdził dalszy kierunek kolei żelaznej Krakowsko-Górno-Szląskiej w sekcyi H i III od Krzeszowic na Filipowice, Dulowę, Młoszowę, Trzebinią, Luszowicę, Ciężkowice, Szczakowę i Długcszyn aż do Przemszy naprzeciw Słupny i w tym kierunku obecnie budowa rze-

czonej kolei rozpocząć się ma, przeto Wydział Spraw Wewnętrznych informując o tem Właścicieli i Posiadaczy gruntów, przez które taż kolej przechodzić będzie, jak równie Posiadaczy gruntów kierunkowi temu przyległych, wzywa ich niniejszym, aby tak budowy kolei, jak równie dowozu i składanie na swych gruntach materyałów do budowy drogi potrzebnych, a mianowicie: drzewa i kamienia dozwolili, oznajmując interessowanym Posiadaczom, iż tak wynagrodzenie za grunt pod kolej zająć się mający, jak równie za dozwolone użycie placów pod skład materyałów, tudzież za zrządzone wszelkie szkody w zbiorach lub zasiewach i stracone korzyści w porządku przepisami wskazanym nastąpi.

Kraków dnia 17 Lipca 1845 roku.

Senator Prezydujący Kopff. Referendarz L. Wolff.

Nro 4244. OBWIESZCZENIE. WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Na zasadzie upoważnienia Senatu Rządzącego z dnia 4 b. m. i r. Nro 3287 D. G. S. podaje do publicznej wiadomości, iż na gruncie lasku Bronowskiego, w dn. 6 Sicrpnia r. b. odbędzie się publiczna in plus licytacya sprzedaży 65 sztuk drzewa sosnowego przez burzę wywróconego, które jako połamane i krzywe, jedynie na drzewo opałowe użyte być może, jak niemniej siedmiu sztuk drzewa stojącego suchego, to jest: pięć sosen i dwa świerki; do pierwszych 65 sztuk szacunek na Złp. 47 gr. 25, do drugich zaś na Złp. 52 oznaczony,

służyć zarazem będzie na pierwsze wywołanie przy licytacyi. Chęć kupna mający złożą vadium do pierwszej sprzedaży Złp. 4 gr. 23, do drugiej zaś Złp. 5 gr. 6. Warunki licytacyi przed rozpoczęciem takowej ogłoszone zostaną. – Kraków dnia 12 Lipca 1845 roku.

Z. Senator Prezydujący (2 r.) K. Hoszowski.

Sekretarz Wydziału F. Girtler.

Nro 4335.

#### OBWIESZCZENIE.

# WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Na mocy upoważnienia Senatu Rządzącego z dnia 14 Lipca r. b. do Nru 3468 wydanego, podaje do powszechnej wiadomości, iż w d. 7 Sierpnia r. b. odbywać się będzie w Biórze Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu licytacya in plus przez sekretne deklaracye, na wypuszczenie od dnia 1 Września r. b. do ostatniego Grudnia 1847 r. w dzierżawe poboru myta drogowego, na drodze bitej (chaussee) z Poreby do Podřeża prowadzącej, a to na zasadzie taryffy i warunków, które w Biórze namienionem przejrzane być mogą. Za cenę do licytacyi ustanowiona jest kwota Złpol. 443 gr. 17 rocznego czynszu, vadium zaś wyrównywać powinno 10 części tak ustanowionego czynszu; deklaracye składane być mają wedle wzoru poniżéj umieszczonego, na rece Senatora Prozydującego w Wydziale Dochodów Publicznych i Skarbu najdalej do terminu licytacyi godziny 2giej z południa,

#### ondi James Wzór do Deklaracyi. Sabad managa Syanka

"W skutek Obwieszczenia Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu z d. 17 Lipca r. b. Nro 4335 deklaruję niniejszym z dzierżawy myta drogowego na drodze bitej (chaussee) z Porcby do Podłęża płacie rocznie summę Złp. (wyszczególnić literami), a to wedle warunków przezemnie przejrzanych i zrozumianych. Zaświadczenie Kassy Głównej jako należne vadium złożyłem znajduje się na niniejszej deklaracyi zamieszczone, i proszę o wydanie mi tegoż w razie nieutrzymania się (podpisać datę, imię i nazwisko. Ostrzega się, ażeby deklaracye pod nieważnością pisane były wyraźnie bez żadnych przekreśleń lub zastrzeżeń."

Kraków dnia 17 Lipca 1845 roku.

Z. Senator Prezydujący (1 r.) in a company K. Hoszowski. A wast seemond in jamaake was Sekretarz Wydziału F. Girtler.

Nro 12811.

# DYREKCYA POLICYI.

Podaje do wiadomości, iż w dniu 4 Lipca r. b. przed wieczorem przytrzymane zostały klacz i koń w zbożu folwarcznem do Prądnika czerwonego bosackie zwanego należącem niewiadomego właściciela: ktoby przeto mienił się być właścicielem tychże, po odebranie do Dyrekcyi Policyi zgłosić się zechce.

Kraków dnia 17 Lipca 1845 roku.

Za Dyrektora Policyi negating roop Scaleson Nicavaniacego w Wydziałe Dochodow Publi-

minbulog & joigs valsbog brainvail min Sekretarz Ducillowicz.

Nro 12922.

#### DYREKCYA PCLICYI.

Podaje do wiadomości, iż do depozytu jej złożone zostały klucze w liczbie sztul: pięć w dniu 14 b. m. w ulicy Grodzkiej znalezione: ktoby przeto takowe zagubił, po odebranie zgłosić się zechce.

Kraków dnia 17 Lipca 1845 roku.

do policy in the desired with the Za Dyrektora Policyi

imaye mawerq water are jone to Sekretary Ducillowicz.

# Nro 3618. TRYBUNA L.

Na skutek podań 1mo Maryanny z Hallerów Wentzlowej Jana Kantego Wentzla kupca i Obywatela Miasta Krakowa mażonki o przyznanie jej spadku po ś. p. Barbarze z Morawskich Hailerowej, z połowy kamienicy pod L. 239 w gminie II w Rynku Głównym Miasta Krakowa położonej, składającego się; tudzież 2do Jana Hallera, Heleny z Hallerów Mądrzykowskiej wdowy i Maryanny z Hallerów Wentzlowej o przyznanie im spadku po ich bracie ś. p Wojciechu Hallerze z z części tejże kamienicy składającego się: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie art. 12 Ustawy hipotecznej z p. 1844 wzywa mających prawo de zwyż rzeczonego spadku, aby w przeciągu trzech miesięcy z dowodami prawo takowe popierającemi do Trybunału zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie wzmiankowany spadek obecnie zgłaszającym się, w przypadających na nich częściach przyznany zostanie.—Kraków dnia 27 Czerwca 1845 roku.

A GUBARRE (A.S)

Sędzia Prezydujący

J. Сzernicki.

Sekretarz Lasocki.

Nro 3731.

#### TRYBUNAŁ.

Gdy do massy Nepomuceny z Jungów Cecharzewskiej z kwoty Złp. 40 hipotecznie ubezpieczonej, tudzież z gotowizny w ilości Złp. 4 gr. 29, niemniej ruchomości a mianowicie: bursztynów na szyje, zegarka małego złotego, korali nitek dwóch, pary kulczyków złotych, obrączek złotych dwich, pierścionków małych złotych dwich, w depozycie Sądowym złożonych, składającej się, nikt z prawami swemi nie zgłosił się: przeto Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora, wzywa mogących mieć prawo do wspomnionej massy, aby z stosownemi dowodami w zakresie trzech miesięcy do Trybunału zgłosili się; w przeciwnym howiem razie Skarb publiczny w posiadanie takowej wprowadzonym zostanie. - Kraków dnia 2 Lipca 1845 roku.

Sędzia Prezydujący H. KOMAR.

Sekretarz Lasocki.

#### Nro 2746. PROKURATOR RZĄDOWY

PRZY TRYBUNALE

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa - arriand words to many in i Jego Okregu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż P. Karol Kojsiewicz Komornik Sądowy, reskryptem Senatu Rządzącego w dniu 30 Czerwco r. b. do Nru 3092 D. G. S. wydanym, do urzędowania przywróc nym został. - Kraków dnia 7 Lipca 1845 roku.

A. GUBARZEWSKI.

Sekretara Las (212)

J. CREANICKE.

A. Hoszowski.